## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

Sobota

Isydor, do Ponikwy.

(Nro. 39)

31. Marca 1832.

#### Dostrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                                             | Barometr<br>M.  Paryzkiey   Wiedeń-<br>skiey                   |                                                                 | Ciepło-<br>mierz<br>Reaumur.                       | Wilgo-<br>cio-<br>mierz<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryzkiey. | Wiatr. | Stan nieba.                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 28. Marca }           | W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 223<br>27, 382<br>27, 530<br>27, 578<br>27, 490<br>27, 452 | 27 11 8,<br>28 1 8,<br>28 3 6,<br>28 4 1,<br>28 3 0,<br>28 2 6, | - 2,0<br>+ 1,4<br>- 0,6<br>- 3,4<br>+ 4,0<br>+ 0,2 | 86,<br>68,<br>75,<br>92,<br>63,<br>75,    | ) ő, 027<br>] ő, 000          | mocny  | chm. 3.c. 7. śnieg<br>chmurno 4-<br>iasno. |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 27. Marca: Hrabia Kalnocki, c. k. Jenerał Major, Ubysz Józef, Seredowski Józef i Woro-niecki Franciszek, z Zółkwi. — Szumlański Konstanty i Jurjewicz Franciszek, z Brzeżau. — Weber Adolf, z Jasła. Szczepański Tadeusz, z Lasztek. – Piotrowska Alexandra, z Rossyi. – Hrabia Rozwadowski Władysław, z Tarnopola. – Czaykowski August, z Boberki.

Dnia 28. Marca: Baron Bruniecki Józef i Czech, c. k. Kapitan, ze Stryia. -- Ebner, c. k. Kapitan, i Lewicki, c. k. Rottmistrz, z Jaworowa. -- Drohojewski Ludwik, z Przemysla. -- Lewicki Józef, z Jaworowa. --Małuja Bartlomiey, z Dołhego. — Rulikowski Kaietan, ze Switarzowa. — Głogowski Ludwik, z Brzeżau. — Padlewski Józef, z Tarnopola. — Mossoczy, c. k. Kommissarz dóbr skarl», ze Złoczowa. — Wiktor Franciszek, z Sanoka. -

#### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 27. Marca: Hrobia Stadnicki Afexander i Horodyski Józef, c. k. Komarnik, do Przemysta -Szydłowski Adam, do Polski. - Wegliński Albert, do Zólkwi. - Jazwiński Alexander, do Tarnopola. - Kieszkowski Adam , do Sambora. — Baron Csorich , c. k. Jenerał Major , do Złoczowa. — Hrabia Starzyński Leopold, do Tarnopola. - Ghyczy, c. k. Hapitan, do Czernowiec. - Perhold, c. k. Podporucznik, do Tarnowa. - Marynowski Tadeusz, do Rossyi. -

Dnia 28. Marca: Hoszowski Adam, do Sambora - Pozniak Felix, do Przemysta. - Mierzejewski Jedrzey, Obniski Wiktor, Muntressor Józef i Hermanowa Karolina, do Żółkwi. – Hrabia Krasiński, do Rohatyna. – Hellermann Antoni, do Grociska. — Nowosielcchi Felix, ze Samhora. — Sasulicz Romnald, ze Stryia. — Sobański

#### k i. K W é

| Dnia 22. Marca.                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sred                                                                        | daia cena.  |
| pCtu.                                                                       | w M. K.     |
|                                                                             | 37 5/8      |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5                                      | 87 1/2      |
| obligacyje skarbowe Stanów Tyrol- (41/2                                     |             |
|                                                                             | 76 3/4      |
|                                                                             | 2 ) 61 1 [4 |
| Pożyczka do wygrania p. 1039 z r. 1820                                      |             |
| za 100 ZR                                                                   | 174 1/16    |
| Pożyczka do wygrania pr. losy 2 r. 1821                                     |             |
| 28 100 ZR                                                                   | 122 1/2     |
| (Charbarre                                                                  |             |
|                                                                             | ) (Domest.) |
| Obligacyie Stanow Austrylac- (3 ) -                                         | i) (mr. w.) |
|                                                                             | 1/4         |
| kich powyżey i niżey Ensy, (21/2) 463<br>Czech, Morawii, Szlązka i (21/4) — | 14 —        |
|                                                                             |             |
| Styryi, Haryntyi, Karnioli (2 ) 372                                         |             |
| Akevie hankowe jedna no 11515/6 w                                           |             |
| iGorycyi (13f4) 323                                                         |             |

#### Kurs Iwowski

|                   |   |   | 29. |   |   |   |    | 17-1 |   |
|-------------------|---|---|-----|---|---|---|----|------|---|
| Dukat holenderski |   |   |     |   |   |   |    |      |   |
| cesarski -        |   |   |     |   |   |   |    |      |   |
| Talar prushi      | - | - | -   | - | 3 | - | 32 | -    |   |
| Rubel rossyyski - | - |   | -5  |   | 3 | - | 56 | -    | - |

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Dnia 1. Marca. - Chezesciianie: Jedrzey Dzidziński, krupiarz, 50 l.m., na biegunkę i osłab. Katarzyna Osicka, służąca, 18 l. m., na zap. płuc. Teresa Pawłowska, uboga, 50 l. m., na zapał. watroby. Zydsi:

Beile Sendisch, ubogo, 60 l. m., na gor. nerwową.

Dnia z. Marca. — Chrześciianie:
Floryian de Aegustynowicz, pens. c. k. Radzca kryminal-

ny, 82 l. m., na apopl.

Rozalyia Pomianowska, żona wożnego, 56 l, m, na such. płucowe.

Michal Hassuy, c. k. Akcessista przy Administracyi dochodów skarbowych, 27 L m., na suchoty.

Fedko Szpak, 39 l. m., na gor. nerw. Franciszka Górska, żona dozorcy, 80 l. m., - Magdalena

Głuska, służąca, 80 l. m., przez starość. Jan Moross, parobek, 60 l. m., — Helena Miszkiewicz, uboga, 40 l. m., na such. płuc.

Maryia Chwalkowska, wdowa po Urzędniku prywatnim. 86 l. m., na zapał. watroby.

Zydzi: Bifke Lampel, zona machlerza, 25 l. m., na such. Dnia 3. Marca. - Chrześciianie

Piotr Stasianow, wyrobnik, 30 l. mai., na zapalenie skóry żebrowey.

Sézef Stankowicz, bednarz, 55 l. m., na such. Dnia 4. Marca. — Żydzi:

Elkone Saphir, student, 18 l. m., — Chane Fernando, 49 l. m., na gor. nerw.

Dnia 5. Marca. — Chrzesciianie:

Katarzyna Labowicz , wdowa po propinatorze , 55 l, m., na gor. nerw.

#### Doniesienia urzędowe.

Feilbiethungs = Edift.

Mro. 1114. Vom Magistrate der freyen Hanveldsstat Brody wird hiemit verlautbaret, daß auf bilbliges Begehren des Hermann Scherenzel Bevollmächtigten der ungarischen Fuhrleute Spelgo Jospann, Martenko Joseph et Comp. die mit Beschlag belegten, und in dem Keller des hiesigen Juden Jakob Moldauer sich besindlichen 41 Fäher Wein des Lemberger Juden Leib Eldinger, zur Tilgung einer Forderung von 1027 st. 30 kr. W. W. und 17 st. E. M., mittelst öffentlicher Versteigerung an die Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung werden veräußert werden

Bu diesem Behufe ist der Termin auf den 13ten April 1832 um 10 Uhr Vormittags festgeseit, das her die Kaustustigen, an dem erstbemeldeten Lizitazions. Termine um die bestimmte Stunde, sich beim Magistrate einzusinden, und ihren Unboth

zu machen haben

Broop den 24. Mar; 1832. (1)

Powofanie zbiegłych przed rekrutacyją. Ponieważ z Mohrzan Wielkich obwodu Przemyskiego przed rekrutacya Adam Cieliński z N. 2, Iwan Krawcow z N. 5, Iwan Sabaoiuk z N. 31, Hrynko Woyczyszyn z N. 42, uciekli; przeto powofują się takowe do powrotu, gdyż inaczey podług praw z niemi postąpiono będzie. (1)

Vorladung.

Von der Orisobrigkeit Maikowce Przempster Kreifes werden nachstehende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als Ignah Sochanski haus Nro. 94, Daniel Czupak Haus Nro. 90, und Iwan Hanas Haus Nro. 21, welche ohne Bewilligung vom Orte sich entfernt haben, hiemit vorgeladen, sich binnen 4 Wochen bei ihrer Ortsobrigkeit anzumelden, widrigen Falls man dieselben als Rekrutizungsflüchtlinge ansihen und behandeln werde.

Von der Ortsobrigkeit Malkowce den 29. Festruar 1832. (3)

Aundmachung.

Mro. 14:18. Zur Besetung der Stelle eines prasidirenden Syndikus bei dem Stadtmagistrate zu Lubaczow, womit der Behalt von 600 fl. R. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Die Bittmerber baben bis 19ten Upril 1. 3.

ihre gehörig belegten Gesuche, bei dem Bolfiewer E. f. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

1) über ihr Ulter, den Geburtsort, Stand und die

Religion,

2) über die vorgeschriebenen juridischen Studien und die erhaltenen Wahlfähigkeitedekrete aus dem Einil- und politischen Fache,

3) über die Renntniß ber beutschen, lateinischen

und poblnischen Sprache,

4) über bas untabelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die hisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Perriode zu überspringen werde.

5) Sat jeder Kompetent anzugeben, ob und in welchem Grade derfelbe mit den übrigen Beamten des LubaczowerMagistrats verwandt oder verschwa-

gert fep.

Vom f. f. galigifchen Landesgubernium. Lemberg am 13. Marg 1832. (3)

Rundmachung.

Mro. 13084. Vom f. k, Tarnower Candrechte wird allgemein bekannt gemacht: daß auf Unsuchen des Herrn Michael Plarski, als Erben des Joseph Plarski, wegen der ihm wieder den Herrn Joseph Wieliczko Wittenes zugesprochenen Schuldforderung von 100 Studt holl. Dukaten sammt Zinsen und Gerichtskosten, das in dem Wadowizer Kreise liegende der k. Landtasel lib. Dom. 70. pag. 237. einverleibte, am 16. Oktober 1830 auf 22044 st. 37 1/2 kr. K. M. gerichtlich geschäfte Gut Lgota des Schuldners den 10ten Upril 1832. und den 8ten May 1832. Vormittags um 10 Uhr hier Gezrichts öffentlich seilgebothen, und dem Meistbiethenden, jedoch nicht unter dem Schüngswerthe, verstauft werden wird, unter folgenden Bedingungen.

ttens. Jeder Kauflustige, mit Ausnahme bes Exekuzionsführers, hat ein Reugeld von 10 per 100 vom Schähungewerthe, bas ist: im Betrage von 2205 fl. R. M. zu handen der Feilbiethungs-Rommission baar zuerlegen, welches Reugeld, wenn der Raufer die Lizitazionsbedingnisse zuhält, in den Kaufschilling eingerechnet, widrigenfalls aber zur Dedungs der Lizitazionskosten und Entschädigung der Glaus

biger verwendet merden wird.

2tens. Der Käufer muß die auf diesem Gute haftenden Schulden, in soweit sich der Kauspreis erstrecken wird, übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Aufkun-

bigerbigung nicht annehmen wollten.

5tens. Nachdem die Verhandlung zwischen ben Glaubigern, dem Schuldner und dem Raufer über die Richtigkeit, das Vorzugerecht und die Urt und Zeit der Bezahlung der vorgemerkten Schulben,

hiergerichtlich gepflogen senn wird, muß der Käufer ber hierüber erfolgten Entscheidung und Zahlungsordnung gemäß die ihm aufgetragenen Zahlungen baar leisten, oder sich mit den zur Befriedigung ihm zugewiesenen Gläubigern absinden, widrigens auf das Unlangen des Gläubigers oder des Schuldners, das Gut, ohne neue Schähung, und mit Unberaumung einer einzigen Frist, auch unter der Schähung, auf seine, des Käufers, Gefahr und Kosten, wieder versteigert werden würde, wo sodann derselbe für allen daraus entspringenden Schaden sowohl den Gläubigern als auch dem Schuldner verantwortlich wäre. — Jedoch

4tens. Stehet es dem Raufer fren, auch vor der an ihn zu ergehenden Bahlungsanweifung, den ganzen Kauffchilling, nach Ubzug des baar erlegten Reugeldes, hierher baar zu erlegen, jedoch unbesschadet der Rechte der im zwepten Punkte erwähn-

ten Glaubiger.

Stens. Sobald der Kaufer den ganzen Kauf. schilling (mit Ginrechnung des Reugeldes, und der, Fraft der zweiten Bedingniß, übernommenen Schuls den) oder auch nur den britten Theil deffelben (mit Ginschluß des Badiums) gerichtlich erlegt, und die übrigen zwen Drittheile mit der Verbindlich. keit 5—100 Zinsen davon zu entrichten, auf den gekauften Gutern zu verfichern gebethen haben wird, wird ibm bas Gigenthumebefret ber gekauften Guter ausgefolgt , derfelbe in den phyfifchen Befit eingeführt, und die auf dem Gute haftenden La. ften - jedoch erft nach erfolgter Bahlungsordnung, oder nach Erlegung des gaazen Kaufschillings geloscht, und auf den Raufschilling übertragen merden, wo er aber im zwepten Falle die übrigen zwep Drittheile des Rausschillings jufolge der dritten Bedingniß zu befriedigen gehalten werden wird.

Stens. Der Raufer wird verbunden fenn, die Roften des erfolgten Eigenthumedekrete, der phofifchen und landtaflichen Besigeinführung, wie auch der Ertabulirung der Laften allein gu tragen

7tens. Gollten diese Buter weder im ersten noch im zwenten Berfteigerungstermine, meder über den Schägungswerth, noch um benfelben verkauft wer. den, fo werden fur diesen Fall alle Sypothekars glaubiger in Bemaßheit des hofdefretes vom 25. Juny 1824 auf den 22ten May 1832 um 10 Uhr Wormittage vorgeladen, damit fie nach Worschrift des f. 188 der Berichts Ord. ihre Erklarungen abr geben, ob und wie lange fie ihre Rapitalfummen auf diefen Gutern unaufgekundigt belaffen, mas far Bablungefriften felbe bem Deiftbietbenben einraumen, oder mas fur fonftige Begunftigungen fle bem Raufer jugefteben wollen ; ferner, falls in dem britten Feilbiethungstermine fein Kauflustiger ben Schakungswerth diefer Buter anbiethen follte, ob felbe nicht felbst diefe ju veraußernden Guter um ben Schähungewerth an Bahlungestatt annehmen wollten? Bu biefem Termine haben die Sppothefarglaubiger um fo gewiffer zu erscheinen, ale sonft bie Musbleibenden der Mehrheit der Stimmen der Ericheinenden jugezählt werden wurden.

Das Guteinventar, ber Schähungsaft und ber Sabularertraft, konnen in ber hiefigen Registratur eingesehen, oder in Ubichrift erhoben werden.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung merden unter einem hiemit die abwesenden und ihrem Wohnorte nach unbefannten auf diesem Gute vorgemerkten Glaubiger, und zwar: Frangista Ba. cwillchowskh, Joseph Bialobrzeski, Johann Biatobrzeski, Adam Biatobrzeski, die dem Namen nach unbefannte Tochter nach der Unna Bedba, Der Beiftliche Simon Pilarefi, die Berlaffenfchafte. maffe des Michael Bieledi, Unton Zagorski, Michael Bergewicz, Franziska Klajewska, Johann Bromowicz, Hersch Krebs, Ungela Krukowiecka, Ciprian Ianowski, Franziska Ianowska, Franziska Sobolewska, Unna Pflichtenheld, Johanna Ulrich von Ulrichsthal, Rojalie Galis geborne Murato. wicz, Apolonia Paschalis, Thomas Giurkievich, Johann Biegelmajer, Sophie Schabenbek, die Gbeleute Paul und Unna Poremba und Regine Schabenbek geborne Mauthner, dann ber mittlerweise verftorbenen unbefannte Erben, ferner jene, melchen die besondere Berftandigung von diefer Feilbiethung vor dem ju ihrer Ubhaltung festigeseiten Sage nicht jugestellt werden konnte, oder nicht geitlich genug jugeftellt murde, und welche nach bem 6ten August 1827. mit ihren Unsprüchen in Die f. Landtafel gekommen find, oder weiter kommen wurben, mit dem Benfage verftandigt, daß ju ihrer Bertrettung und Verwahrung ibrer Rechte der hierortige Gerichtsadvokat Gr. Klemens Raczonski von hieraus als Kurator bestellt sen, an den fie fich zu wenden baben, jedoch stehet es ihnen fren, selbst perfonlich, oder mittelft eines Bevollmachtigten ben der Feilbiethung und den weiteren Berhandlungen hier zu erfcheinen, fo wie es ibnen obliegt, über ihre Rechte felft ju wachen, und sich gegen jeden Schaden zu verwahren, als sie sich ihn sonst nur felbst zuzuschreis ben baben murben.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Sarnow am 7. Janner 2832. (3)

#### Obwieszczenie.

Nr. 13034. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnewski do powszechney podaje wiadomości: iż na prożbę P. Michała Psarskiego iako ś. p. Jozefa Psarskiego sukcessora, w celu zaspokojenia onemuż przeciw P. Józefowi Wieliczko Wittenes przysądzoney summy 100 Dukatów hollenderskich z procentami i kosztami prawnemi, przedaż publiczna dóbr Łgota w Cyrkule Wadowickim położonych a w Taruli kraiowey lib. Dom. 70. pag. 257. zapisanych, i pod dniem. 16. Października 1830. na 22044 ZłR. 37 1/2 kr. M. K. sądownie oszacowanych wyż rzeczonego dłużnika własnych,

)( 2

licytacya dozwolona iest, i termina do téy w tuteyszym Sadzie przedsięwzięcia na dzień 10. Kwietnia i 830 Maia 1832. o godzinie 10téy z rana, z tym dodatkiem rozpisuią się, iż rzeczone dobra w tych dwoch terminach, niżey ceny szacunkowey sprzedane nie będą. Warunki licytacyi są następniące:

1.) Každy chęć licytowania maigoy, wyigwszy ninieyszą exekucyją wyrabiającego, obowiązany iest dziesiąta część ceny szacunkowey, to iest kwotę 2205 ZłR. Mon. Konw. do rak kommissyl licytacyjney w gotowiznie złożyć, który to zakład hupicielowi, gdy warunkom licytacyj zadonyó uczyni, w ofiarowaną cene kupua wrachowanym, w przeciwnym zaż razie na fundusz wynagrodzenia wydatków spełzłey licytacyj, i wszelkich z tad dla wierzycieli wynikłych szkód służyć będzie.

2.) Kupiciel obowiązany iest, długi na tych dobrach ciążące w miarę ofiarowaney przez się ceny kupna na siebie przyjąć, ieżeli wierzyciele zapłatę swych należytości przed ostrzeżonym może wypowiedzenia terminem przyjąć nie chcieli.

3.) Po nkończoney rozprawie pomiędzy intabulowanemi wierzycielami, dłużnikiem i kupicielem względem rzeczywistości pierwszeństwa, tudzież sposobu i czasie wypłaty intabulowanych pretensyi, kupiciel obowiązanym bedzie, stosownie do wypadłey w tey mierze sądowey rezolucyi nahazane sobie wypłaty w gotowiznie uiścić, lub sie w tey mierze z przekazanemi sobie do wypłaty wierzycielami nłożyć, inaczey bowiem na žadanie dłużnika lub wierzycieli nowa licytacya tychże dobr w iednym tylko terminie na koszt i niebezpieczeństwo knpiciela bez nowey detaxacyi a nawet nižey ceny szacnnkowej przedsięwzieta zostanie; w którym to razie kupiciel tak wierzycielom, iako też i dłużnikowi za wszystkie z tad wynikłe szkody odpowiedzialnym będzie.

4.) Kupicielowi wolno będzie nawet przed wypadłą Tabellą wypłaty całą ofisrowaną cenę kupna (z potrąceniem wadium) do tuteyszego sądowego Depozytu złożyć, nie naruszając iednak prawa wierzycieli w punkcie drugim wpsomnionych.

5.) Jak tylko kupiciel całą cenę kupna (wliczywszy w nią wadium i przyjęte na mocy warunku drugiego na siebie długi) lub też tylko trzecią teyże ceny część złoży a o zabezpieczenie resztniących dwóch trzecich części na kupionych dobrach z obowiązkiem płacenia po 5—100 prowizyi się postara, na ten czas Dekret dziedzictwa mu wydanym, kupione dobra w fizyczną possessyją oddane, i długi na tych dobrach ciążące, lecz dopiero po wypadłym porządku wypłaty, lub zaliczeniu całey ceny kupna extabulowane, i na cenę kupna przeniesione zostaną, pozostałe zaś dwie trzecie części ceny kupna stosownie do warunku trzeciego zaspokojo obowiązanym będzie.

6.) Knpiciel obowiązanym bedzie, koszta de-

kreto dziedzictwa, oddania onemuż tak fizyczney iaky i tabularney possessyi dobr, i extabulacyi

oieżarów sam ponosić.

7.) Ježeliby te dobra ani w pierwszym ani w drugim terminie za cene szacunkowa lub wyżey sprzedane nie były, natenczas wszyscy wierzyciele intabulowani stosownie do przepisów dekrein nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824 na dzien 22go Maia 1832. powołają się, aby podług (j. 148. Ustawy Sądowey się deklarowali czyli, i iak długo swe pretensye na tychże dobrach bez wypowiedzenia pozostawić, i iakie termina wypłaty, lub inne dogodności kupicielowi dozwolić zechcą; a gdyby w trzecim terminie nikt ceny szacunkowey nie ofiarował, czyliby sami tych dobr w cenie szacunkowey zamiast wypłaty swych pretensyl przylać niechcieli; w którymto terminie intabulowani wierzyciele tem pewniey znaydować się maią, inaczey nieobecni, wiekszości głosów obecnych doliczeni zostana.

Wreszcie Akt detaxacyi, Inwentarz i Extrakt tabularny tych dóbr w Registraturze tutéyszego Sadn przeyrzec lnb przez kopiia wyjac można.

O tey licytacyi uwiadamiaia się ninieyszym E. dyktem intabnlowani na rzeczonych dobrach nie obecni, tudzież z miejsca swego pobytu niewiadomi wierzyciele, iako to: Franciszka Zacwilichowska, Józef Białobrzeski, Adam Białobrzeski, pozostała po ś. p. Annie Hedba worka nie-znaiomego imienia, Xiadz Szymon Pilarski, massa sukcessyonalna Michala Bieleckiego, Antoni Zagórski, Michał Berzewicz, Franciszka Klajewsks. Jan Bromowicz, Starozakowny Hersch Krebs, Aniela Krukowiecka, Cypryau Janowski, Franciszka Janowska, Franciszka Sobolewska, Anna Pflichtenheld, Joanna Ulrich de Ulrichsthal, Resalia z Mnratowiczów Salis, Apolonia Paschalis, Tomasz Ginrkievich, Jan Biegelmayer, Zofiia Schabenbel, Paweł i Anna Poremby, i Anna z Manthnerów Schabenbek, tudzież w pośrednim ozasie z nich može pomarli ich niewiadomi snkcessorowie, iako też i ci wierzyciele, którzy po dniu 6. Sierpnia 1827. z swemi pretensylami do Tabuli weszli, lub ieszcze weydą, z tym dodathiem nwiadamiala się, iż do ich zastępstwa i streženia ich praw im Pan tuteyszy Adwokat Klemens Raczyński iako Kurator z strony tegoż Ces. Król. Sadn dodanym został, do któregoż się w tey mierze udać maia, iednakże im wolno iest przy odprawić się maiącey licytacyi iako też po iey odbyciu przedsięwziąść się maiących krokach osobiście stanąć, zresztą im przynależy nad swemi prawami samym przyzwoicie cznwać, i przed wszystkiemi z opieszałości swoiey wynikuać mo. gacemi szkodami się strzedz, inaczey złe skutki, sobie samym przypisać będą musieli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 7. Stycznia 1852.

(3)

Aundmachuna.

Mro. 358 et 364. Won bem Sarnower f. f. Landrechte wird hiemit fund gemacht, daß die im Tatnower Rreife liegenden, der Frau Ludowika gebornen Groczyasta verebelichten Jordanowa geborigen Buter Rly und Dimti mit den Uttin. Lipie und Pilcza, auf Unfuchen bes herrn Ignag Thullie, vom 10ten Janner 1832 Bahl 364 im Exetuzionswege megen der von dem f. f. Lember. ger Landrechte als Erfenntnifbeborde jugesprochenen Schuldforderung von 150,000 fl. pohl. oder 31512 fl. 36 fr. 28 28 fammt Binfen, bann Berichte. und Erifugionefoften hiergerichte im britten blezu auf den 26ten Upril 1832 um die 10te Frub= ftunde bestimmten Feilbiethungstermine, und zwar auch unter dem gerichtlichen Schagungswerthe von 51,987 fl. 40 fr. R. M. dem Meiftbietbenden unter nachstebenden Bedingniffen veraußert merden.

1) Die Kauflustigen haben als Ungeld den zehnten Theil des Schähungswerthes mit 5:98 fl. K. M. zu Banden der Versteigerungs - Kommission zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling wird eingerechnet werden. Dem Exekuzionskührer Herrn Ignaz Thullte wird es aber frengestellt, ohne Erlegung des besagten Ungeldes im Baaren, mitzulizitiren, jedoch ist selber verpssichtet, oberwähntes. Ungeld sicher zu stellen, und sich über die vom Gerichte angenommene, und alsgenügsam anerkannte Sicherstellung bei der Feil-

biethungskommission auszuweisen.

2) Der Meistbiethende ist verbunden die auf den ju veraußernden Gutern haftenden Lasten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, in wie fern die Gläubiger vor der bedungenen Auffündigung ihrer Forderungen, die Bab-

lungs = Unnahme verweigerten.

3) Ift der Meifibiethende verbunden den angebotbenen Raufschilling binnen 14 Tagen vom Tage der ibm geschehenen Buftellung des über die abge. haltene Verfteigerung zu ergehenden Bescheibes an ju rechnen, an das hiergerichtliche Depositenamt ju crlegen; ale fonften im Falle der Verfaumung bieses Termins auf Unsuchen des Glaubigers oder des Schuldners eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine auf Roften bes Raufers wird ausgefchrieben und aufgenommen, und in berfelben Die besagten Guter auch unter dem durch den Raufer angebothenen Raufschilling werden veraußert werden, wo sodann der Raufer für allen hiedurch verursachten Schaden nicht nur mit dem erlegten Ungeld, fondern auch mit feinem gangen Bermogen verantwortlich fenn murbe.

4) Wenn der Kaufer sich über die zu Folge der zten und 3ten Bedingniß geschehene Erlegung des Kaufschillings wird ausgewiesen haben, so erhält er das Eigenthumsdekret der erstandenen Guter, und wird sonach auf seine eigene Kosten als Gigenthumer intabulirt, und in den wirklichen Besit

berfelben eingefihrt, alle Schulden merden in der Banttafel von den berkauften Butern gelofcht, und auf den Raufschilling übertragen merden

Uibrigens fonnen die Rauflustigen den Sabularertraft, die Inventarien und den Schägungsaft der besagten Guter in der hierstelligen Registratur

einfeben.

Don welcher bewilligten Feilbiethung jene Glaubiger, wilche außer Landes mohnen, und deren Wohnort unbekannt ift, ale: die Krau Sidonia de Ligne Grafin Potocka , die Frau Ludowika de Trojadie Janifewska, der Herr Bingen, Bielinski, die Frau Kordula Debinska und die Herren Jofeph Sampdaposti, dann Maximilian Trojacti und Johann Trojacti, so wie auch jene Gläubiger, Denen ber fie von ber unter einem bewilligten Feilbiethung verständigte Bescheid aus mas immer für einer Urfache vor dem hiezu festgeseten Termine nicht eingehandigt werden konnte, oder deren Rechte nach dem Sten Oftober 1830 auf den zu verfaufenden Gutern verbuchert, oder vorgemerkt werden follten, mittels bes ihnen gur Bermahrung ihrer Rechte unterm 23ten November 1830 Zabl 13511 in der Person des herrn Landebadvokaten Raczynski mit Substituirung des herrn Landesadvo= faten Piotrowski bengegebenen Vertretere und mittels gegenwartigen Ediktes mit dem Benfake in Die Renntniß gesett werden, über die Aufrechtbaltung ihrer Rechte geborig zu machen, ansonst fie fich nur felbst die Folgen ihrer Fahrlagigkeit jugus fcbreiben baben murden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Tarnow am 1. Februar 1832. (3)

Obwieszczenie. Nro. 358 i 364. Ces. Ardl. Sad Szlachecki Tarwowski do powszechney podale wiadomości, iż dobra Klyz i Niwki z przyległościami Lipie i Pilcza w Cyrkule Tarnowskim położone, Pani Ludwiki z Sroczyńskich Jordanowey własne, na prożbe Pana Ignacego Thullie z dnia 10. Stycznia 1832 roku do liczby 364 podana, w drodze exehucyi na zaspokojenie przysądzoney onemuż przez c. k. Sad Szlachecki Lwowski iako Sędziego rozpoznającego Summy 150,000 Złot. polsk. czyli 31,512 ZR. 36 hr. W. W. z procentami i hosztami tak prawnemi iako tėž exekucyykemi przez publiczną licytacyją w terminie na dzień 26go Kwietnia 1832 roku o godzinie 10. z rana przeznaczonym, także niżey ceny szacunkowey ilość 51,987 ZR. 40 hr. M. K. wynoszącey w tuteyszym c. k. Sądzie pod następniącemi warunkami sprzedane beda:

1) Chęć kupienia maiący dziesiątą część szacunkowey ceny w kwocie 5198 ZR. M. K. iako zakład w gotowiźnie do rak Komissyi licytacyyney złoża, który zakład naywięcey ofiarniącemu w cenę kupna wrachowany zostanie; prawem zwyciężaiącemu zaś Pann Ignacemu Thullie bez zło-

żenia w gotowiżnie tego zakładu lisytować wolnoiest, wyż rzeczony zakład zabezpieczyć, i przed Kommissyją licytacyyną wywieść się, że to iego zabezpieczenie przez Sąd przyjęte i za dostateczne uznane zostało.

2) Naywięcey ofiarniacy obowiązanym będzie, cieżary na dobrach tychże zapisane, w miarę ofiarowaney ceny kupna na siebie przyjąć, ieżeliby wierzyciele przed umówionem może należytości swoich wypowiedzeniem wypłatę onychże przyjąć

nie chcieli.

3) Kupiciel obowiązanym będzie, w przeciągu dni 14 od dnia doręczoney sobie rezolucyi na akt licytacyi wypadłey rachować się maiących, ofiarowaną cenę kupna do Depozytu tnteyszego Sądu złożyć; inaczey w przypadku uchybienia tego terminu na żądanie wierzyciela lub dłużnika nowa licytacyia tych dóbr w iednym tylko terminie na expens rozpisaną i przedsięwziętą będzie, w którey dobra te nawet niżey ceny przez kupiciela ofiarowaney sprzedane zostaną, a kupiciel za wszelkie z tąd wynikłe szkody, nietylko z złożonego zakładu, ale z całego swoiego maiatku byłby odpowiedzialnym.

4) Gdy się kupiciel z wypłaconey podług warnnku 2go i 8go ceny kupna wywiedzie, natychmiast onemu dekret dziedzictwa wydanym, tenże na właściciela tych dóbr zaintabnlowanym i do posiadania wprowadzonym, własnym kosztem zostanie, wszelkie zaś na tychże dobrach ciążące długi wyestabulowane i na cenę kupna przenie-

sione zostana.

Z resztą inwentarz tychże dóbr, extrakt tabularny i akt szacunkowy wolno iest wtuteyszey Regi-

straturze przeyrzeć.

O teyže rozpisaney licytacyi oi wierzyciele tabularni, którzy za granica mieszkaia, i których pobytu wiadome nie iest, iakoto: P. Sydoniia z Kiażat de Ligne Hrabina Potocka, P. Ludwika z Troiackich Janiszewska, P. Wincenty Zieliński, P. Kordnia Debińska, P. Józef Szmydzyński Parowie Maxymilitan i Jan Trojaccy, tudzież ci wierzyciele, którymby rezolucyja ich o ninieyszey rozpisaney licytacyi uwiadomiaiaca z iakiey kolwiek bądź przyczyny wcześnie doręczoną być nie mogła, lub którzyby po dniu 5. Października 1830 r. prawa iabiego na dobrach powyższych uzyskali, przez nadanego im do strzeżenia ich praw pod dniem 23. Listopada 1830 r. do licz. 13511 w osobie P. Adwokta Raczyńskiego z substytucyją P. Adwokata Piotrowskiego kuratora i ninieyszym Edyktem tym celem uwiadomiaia się, ażeby praw swoich przyzwoicie strzegli, inaczey skutki z opóźnienia wyniknąć mogące samym sobie przypisać będą winni.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

W Tarnowie dnia 1, Lutego 1832. (3)

Pacht = Ankundigung.

Mro. 5516. Die zur Tyniecer ReligionsfondsHerrschaft gehörigen unter der Respizirung des Niepolomicer Kammeral-Wirthschaftsamtes stehenden Guter Opatsowie, Samborek, Bukow und die Bogtei Porombka, von welchen die ersten drei im Wadowicer, die Letteren im Bochniaer Kreise liegen, werden für die sechtjährige Pachtzeit vom 24ten Juni 1832 bis dahin 1838 am 16ten Upril 1832 in der gten Vormittageflunde in der Kanzley des Bochniaer k. k. Kam. Gefellen-Inspektorats der öffentlichen Jersteigerung einzeln ausgesetzt werden.

Die Ertragequellen des Gute Opathomce find:

114 Joch 1524 Quf. an Udergrunden,

70 - 1524 - Wiesen, auf welchen Grundstuden die Inventarialaussaat in

15 Korez 16 Garnez Winterweißen, 31 - 28 - Winterforn,

25 — 16 — Gerfte, 18 — 8 — Saber,

24 - 16 - Erdapfel besteht. Un Urbarial - Leistungen :

55 ff. 48 fr. 20 20 an Grundzinsen,

1326 zwepspannige Bug- und

2141 Sandtage,

21 Rapauner, 10 Stud Bubner u. 2 Schod Gier,

24 Ellen Gespunst vom herrschaftl. Materiale. Das ausschleßende Propinazionerecht.

Der Ausrufspreis des einjahrigen Pachtschle lings ist mit 1275 fl. 5 114 fr. K. M.

Die Mugungsquellen des Guts Camboret find:

51 Jody 1118 Quell an Nedern, 35 — 237 — - Wiesen,

8 - 845 - Guttungen, auf melden Grundfluden bie Inventarialausfaat in

13 Roreg 21 Garnes Winterweißen,

2 - 13 - Winterforn,

12 - 2 - Gerfte,

27 — 9 — Haber,

1 — 20 — Heiden und

17 — — Erdäpfel besteht. Un Urbarial Beiftungen:

35 ft. 30 fr. W. W. an Grundzinsen,

728 zweispannige Bug- und 1128 handtage;

10 Grud Subner und

36 Ellen Gespunft aus herrschaftl. Materiale. Das ausschließende Propinazionsrecht.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtichils lings ift 346 ft. R. M.

Die Ertragequellen des Guts Butow find:

71 Joch 695 Quell, an Medern, 13 — 701 — Wiesen,

3 — 701 — - Wiefen, 1 — 675 — - Guttungen, auf welchen Grundstücken die Inventarialaussaat in

7 Roreg 5 Barn. Winterweißen,

30 - 18 - Winterforn,

8 — 18 — Gerfte, 34 — — Saber, 1 - - - Erbfen,

17 — 8 — Erbapfel bestebt. Un Urbarial - Leistungen:

2 fl. 24 kr. W. W. an Grundzinsen, 2028 zweyspannige Bug- und 1333 Handtage,

16 Stud Kapauner und 2 1/2 Schod Eper, 24 Ellen Gespunft aus herrschaftl. Materiale. Das ausschließende Propinazionsrecht.

Der Ausrufspreis des einjabrigen Dachtschillings ift mit 594 fl. 37 fr. KM.

Die Ertragsquellen der Vogten Porombka find: 76 Joch 1463 Quil. an Uedern,

7 - 1474 - - Biefen , an welchen Grundstuden die Inventarialaussaat in

4 Korez 20 Barn. Winterweißen, 20 - 16 - Winterforn,

6 — — — Gerste, 28 — 9 — Haber, 1 — 16 — Erbsen, — — 16 — Haiben, — — 12 — Hirse,

- - 26 - Leinfaamen und

12 — — Erdäpfel.

Un Urbarial - Giebigkeiten :

12 fl. 56 fr. B. B. Grund- und Mublenginfe, 364 vierspannige Bug- und 992 Sandtage,

13 Stud Kapauner und 2 1/2 Schock Eper.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtichillings ift mit 450 ft. 15 fr. KM.

Die wesentlichen Pachtbedingnisse sind:

1) Außer dem Pachtzinse hat der Pachter die Berzehrungssteuer aus Eigenem zu entrichten, und sich dießfalls entweder mit dem Verzehrungssteuers-Gefalls auf einen Pauschalbetrag abzufinden, oder aber die weiteren Maßregeln des Gefalls sich gesfallen lassen.

2) Jeder Pachtlustige hat zu Sanden der Lizistazionskommission ein Ungeld gleich bem soten

Theile bes Mustufspreifes bagr ju erlegen.

3) hat der Pachter eine den ganzjährigen Pachtzins um 10100 übersteigende Kauzion im Baaren oder in auf den Uiberbringer lautenden, bder an ihn zedirten Obligazionen, oder mittelft Realhppothek biunen 14 Sagen nach erfolgter und dem Pächter schriftlich bekannt gemachter Pachtbestätztigung als ein unerläßliches Bedingniß der Einsführung in den Pacht benzubringen.

4) Der Pachtzins ift vierteljährig voraus in die Miepolomicer Religionsfonds-Renten fecht Wochen por bem Unfange eines jeden Quartals zu bezahlen.

5) Es werden auch schriftlich verstegelte Offerte

von den Pachtlustigen angenommen.

Derlei Unbothe muffen jedoch mit dem Ungelbe belegt fenn, den bestimmten Bestboth mit Buchsiaben ausgedruckt enthalten, und es darf darin keine Rlaufel vorkommen, die mit den Lizitazionsbedingnissen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklarung vorhanden seyn, daß sich ber Offeerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe. Diese schriftlichen versiegesten Offerte konnen vor der Liegitazion beim Bochniaer k. f. Inspektorate oder aber der Lizitazionskommission überreicht werden.

Wenn Niemand mehr ligitiren wiff, werden diefelben eröffnet, bekannt gemacht, und der Besthie= ther als Pachter dem Ligitazionsprothokolle einge-

schaltet werden.

Ben zwen oder mehreren gleichen Offerten ent.

scheidet das Loos.

Wenn die Offerte dem mundlichen Unbothe gleich ift, so hat der Lettere den Vorzug.

Von ber f. f. galigifchen vereinten Kameral-Gefällen-Berwaltung.

Lemberg am 16. Marz 1832 (3)

Antundigung.

Mro. 2911. Bur Verpachtung der Lubaczower lat. Pfarrtemporalien auf die Beit vom 24. Mark 1832 bis dahin 1833 wird eine neuerliche Versteigerung auf den 27ten Mark 1832 ausgeschrieben.

Die Nugungsrubricken bestehen:
1) in 416 zwepspannigen Zugtagen,

2) in 116 Sandtagen,

3) in tem Ertrag von Aedern und Wiefen, wovon die ersteren 64 Joch und 446 Klafter, die letteren aber 10 Joch und 925 Klafter betragen,

4) in 12 Klafter harten und 12 Klafter weichen Brennholzes, welches der Pochter auf eigene Ko-ften hauen und mit eigenen Fuhren ausführen muß,

5) in dem Maturalzehend von Krzywe und den

Frenhauern von Bute,

6) in dem Nugen von zwey Ruben,

7) in einer Wohnung sammt ben Wirthschafts-

gebauden.

Der Ausrusspreis beträgt 335st. 9 fr. R. M., wovon jeder Pachtlustige ein 10/100 Nadium vor der Lizitazion erlegen muß, ansonsten er zu der Lizitazion nicht zugelassen werden wurde.

Die Pachtlustigen werden hiemit eingeladen sich am obigen Tage in der Lubaczower Magistrats-Kanzlep einzusinden, wo ihnen die Lizitazionsbe-

dingniffe merben bekannt gemacht merben.

Bolfiem am 12ten Marg 1832. - (3)

Edictum.

Nro. 857. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomerine Judicium Provinciale Formm Nobilium Stanislaopoliense Dominis Edmundo et Autonio Bojarskie minorennibus media praesentis Edicti notum reddit: per D. Advocatum Thullie qua curatorem minorennis Annae de Bojarskie Ropelewsha, contra haeredes olim Vincentii Bojarski ut pote: DD. Edmundom et Antonium Bojarskie, ac Sigismundum Bojarski, neonon Rosaliam Bojarska, puncto agnoscendae

liquiditatis et declarandae pro justificata praenetationis Summae 4000 flp. in mon. arg. sub praes. 21. Januarii 1832 ad Nro. 857 buic Judicio libellam exhibitum, Jadiolique opem imploratam esse. Ob commorationem itaque DD. Edmundi et Antonii Bojarskie ignotam ipsis eorum perienlo et impendio judicialis Advocatus D. Zachariasiewicz oum substitutione Domini Advocati Claar qua Carator constituitar, quocum jaxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normem pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ipsos ad formandam intra nopaginta dies simultense oum reliquis conventis exceptionem et destinato sibi patrono documente et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntar, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae oulpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Stanislaopoli die 21. Februarii 1832. (3)

Edictum.

Nro. 3550. Per Caesareo - Regium Galioiae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse, D. Adalberto Chobrzyński, medio praesentis Edioti notum redditur: ad petitum Dni. Felicis Chobrzyński de praes. 7. Februarii 1832 Nro. 3550. Tabulas Reg. sub hodierno ordinatum haberi, nt levandem ex Nro. 17603/828 plenipotentiam Adalberti Chobrzyński in rem Blanii Chobrzyński quoid cedendam Summan 200 Aur. sub 7. Julii 2827 corem actis publicis in Płock editam ac legalisatam D. nec non cessionem per Blasium Chobreynski in rem supplicantis sub 30. Octobris 2822 editam at A. ingrosset, ao indesapplicansem Felicem Chobrzyński pro proprieterio Summae 200 Aur. e majori 600 Aur. pullulantis in rem Adalberti Chobrzyński at dom, 132. pag. 326. n. 113 on. bonis Olesko et Czechy inhaerentis in statu passivo diotorum bonorum intabulet.

Can autem hie Judicii domicilium D. Adalberti Chobrayushi de hac resolutione informandi extra regua indicetur, ideo Advocatus Dominus Washiewicz cum substitutione Domini Advocati Szadbey huie absenti ejus perionlo et impendio pro Caratore constituitur, cidemque enperius memorata resolutio intimatur, de que resolucione supra citata Edictum isthou notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 20. Februaii 1832. (3)

#### Ebift.

Mrc 8278. Won dem & & Buctowiner Stadtund Candrechte wird den in der Moldau abwefenden Markus und Gersch Boib Kandel anmit bekannt gemacht, es babe gegen fie und die übrigen Isaak

Randel'fchen Erben der f. Fiskus Namens des boben Merars wegen Zahlung von 409 fl. 28. 28 unterm 8ten May 1831 Bahl 3135 hiergeriebts die Rloge angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten. -Nachdem die genannten zwey Mitgeklagten fich au-Ber den f. f Erblanden in Der Moldau befinden, fo hat das Gericht zu ihrer Verteetung und auf ibre Befahr und Unkoften ben bieffeitigen Rechtsvertreter jum Rurator bestellt, mit welchem diefe anhängige Rechtssache nach Vorschrift der &. D. verhandelt und entschieden werden wird. - Die genannten abmefenden Mitgeklagten werden fonach annit aufgefordert ju der jur Verhandlung diefer Rechtsfache auf den 1sten April 1832 Frub gubr biergerichts bestimmten Sagfahrt ju erfcheinen, ober ingwischen dem genannten Vertreiter ihre Rechtsbebelfe an hand fommen zu laffen, ober fich auch felbst einen andern Gachwalter bestellen, und diesem Gerichte nahmhast zu machen, und überhaupt alle richterlich ordnungsmässigen Wege, Die fie ju ihrer Bertheidigung bienfam finden wurden, um fo gewiffer einzuschlagen, als fle fonft die aus der Berabfaumung berfelben etwa entftehenden Folgen fich felbften benjumeffen baben merben.

Mus dem Rarbe des f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechts.

Ezernowig am 6 Februar 1832. (2)

Rundmachung.

Mro. 6424. Von dem Lembergerk. k. Landrechte wird bekannt gemacht: es fev auf Unsuchen des Theodor Hulimka zur Befriedigung feiner gegen den Franz Lav. Wierzepski evinzirten Forderung von 1000 fl. W. W fammt den 5—100 vom Joten Map 18 7 laufenden Zinsen, und Gerichtskösten, die Feitbiethung der auf den Gütern Dasawa und Bereznica verbücherten Summe von 3750 hollan. Dukaren bewilliget, und zur Vornahme derselben drey Termine, nämlich: der 26te Upril — 25ten Map — und 28ten Junp 2832 jedesmal um die 20te Vormittagsstunde festgesett worden.

Die Bedingnise dieser Versteigerung sind folgender tens. Wird zum Ausrufspreise der Nennwerth der zu veräußernden Summe pr. 3750 holf. Dukaten angenommen, und jeder Kauflustige ist gehalten, den soten Theil des Ausrufspreises als Angeld zu Handen der Feilbiethungs Kammission im

Baaren zu erlegen.

2tens. If der Meistbiethende verbunden, jene auf gedachter Summe intabulirten Schuldposten, deren Zahlung die Gläubiger vor der etwa bedungenen Auffündigung nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zur Zahlung zu übernehmen.

3tens Ift der Bestbiethende den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm eingehandigten Erledigung des Feilbiethungsprotokolls gerechnet, in das Depositenamt dieses k. k.

Landrechts um fo gemiffer zu erlegen verpflichtet, als widrigen Falls eine neue Feilbiethung Diefer Summe auf feine Befahr und Roften, und zwar: nur mit einem einzigen Termine ausgeschrieben, und fofort diese Summe um was immer für einen Preis

veräußert werden wurde.

4tens Gobald der Käufer den angebothenen Raufschilling im Gangen berichtiget, oder fich bin= nen der obermabnten Jotagigen Beitfrift ausgewiefen haben wird, mit den Gräubigern ein anderes Uibereinkommen getroffen zu haben, wird ibm das Eigenthumstefret der erftandenen Gumme von 3750 bell Dukaten ausgefolgt, er auch auf sein ferneres Einschreiten als Eigenthümer derselben intabu. lirt, und die darauf landtaflich haftenden Schulden auf den Raufschilling übertragen werden.

5tens. Gollte Diese Gumme von 3750 holl Dukaten in dem ersten oder zwepten Termine weder um den Ausrufspreis, noch über denselben veraupert werden konnen; fo wird dieselbe im dritten Bermine auch unter benfelben, doch nicht um einen geringeren Preis bindangegeben werden, als welcher zur Befriedigung aller darauf intabulirten Glaubiger hinreichet; — widrigens nach den Beflimmungen der 10. 148, 152 und 433. der allg. Ber Ord. fütgegangen werden murde.

· Won diefer Lizitazion werden diejenigen Glau= biger, die mittlerweile mit ihren Forderungen in Die f Candtafel gekommen find, mit dem Benfate in die Kenntniß gefest, daß jur Bermahrung ihrer Rechte der hierorige Gerichtsadvokat Doktor Waß. fiewicz, dem der Gerichtsadvokat Doftor Guchorowski substitutrt ift, bengegeben worden sep.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg den 13 Marg 1832.

Obwieszczenie. Nro. 6424. Ces. Król. Sad Salachecki Lwowski, ninieyszem wiadomo czyni b iż na żądanie Teodora Hulimki, na zaspokojenie przeciw Franciszkowi Xaweremu Wierzeyskiemn ewinkowaney pretensyi 1000 ZłR. W.W. z procentami po 5-100, od dnia 30go Maia 1817 biežacemi, i kosztami sądowemi — publiczna licytacya Summy 3750 Duhatów holl, na dobrach Daszawie i Bereznicy intabulowaney, pozwoloną została, i do przedsięwzięcia terże w taterszym C. R. Sądzie trzy termina, to iest: 26go Kwietnia -25go Maia — i 28go Czerwca 1832, zawsze o godzinie 10tey z rana ustanowione sa.

Wanunki licytacyi sa następuiace:

1.) Pierwsze wywołanie żacznie się od nominalney wast ści sprzedać się maiącey Summy 3750 Duk. holl. którey 10ta częśc każden chęć knpienia maiący w gotowiznie iako wadium do rak kommissyi Neytacyiney złożyc obowiązany będzie.

2.) Naywięcew ofiarujący obowiązanym będzie długi na tey Sumwie intabulowane, których zapłaty wierzyciele przed zastrzeżonym wypowie-

dzeniem przyjącby nie chcieli, w miarę ofiarowanéy ceny kupna na siebie przyjac.

3.) Naywiecey ofiaruiacy obowiązanym będzie podana cenę kupna w przeciągu dni 30 rachuiąc od dnia dorgozenia temuž uchwały ninieystey licytacyi, do depozytu tuteyszegó c. h. Sadu tem pewniey złożyć, gdyż w przeciwnym razie nowa licytacyia kosztem i z niebespieczeństwem iego, wiednym tylko terminie rozpisana, i w takowey Summa ta za ishabadž cene sprzedanaby była.

4.) Jak tylko kupiciel ofiarowana cene kupna zapłaci, lub w terminie dni 30 wyżey oznaczonym udowodni, iż z wierzycielami inaczey w tey mierze się ułożył, dekret własności Summy 3750 Duk. holl onemu wydany, tenże na swoje żądanie za właściciela oneyże zaintabulowanym, zaś długi tabularne z tey Summy na cene kupna prze-

niesione beda.

5.) Gdyby ta Summa 3750 Duk. holk. w pierwszym lub drugim terminie w swey wartości, lub wyżey sprzedaną być nie mogła, na tenczas w trzecim terminie i niżey takowey, atoli za taką tylko Summę sprzedaną będzie, któraby na zaspokoienie wszystkich ha niey intabulowanych wierzycieli wystarczała; inaczey bowiem podług (4). 148., 152. i 433. Ust. Sad. postapi się.

O tey licytacyi uwiadamiaia się oi wierzyciele, htórychby pretensye temi czasy do C. R. Tabuli weszli, z tym dodatkiem, iż ku zachowaniu ich praw tuteyszy Adwokat Doktor prawa Waszkiewicz z substytuoyia Adwokata Doktora prawa Suchorowskiego, nstanonym jest.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 13. Marca 1832. (2)

Rundmachung.

Mro. 383 Bom Magistrate der f. hauptstadt Lemberg wird biemit kund gemacht, daß die unter Mro. 386 314 gelegenen, der Frau Untonina Czarnomska eigenthümlich gehörige Realitat auf Unfuchen des Grn. Frang Ciefteleli, jur Tilgung bes evinzirten Betrages von 888 Dukaten sammt Mebengebuhren in 2 Serminen, nämlich : ben 26ten Upril und 26ten May 1832 immer um 3 Uhr Nach. mittage hiergerichte mittelft öffentlicher Lizitazion wird veraußert werden, gegen nachfolgende Bedingniffe.

atens. Bum Musrufspreife Diefer Realität wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth von 3929 fl. C M angenommen, und die Kaufluftigen find gehalten an Reugeld 10-too vom Schabunge= merthe gerechnet der ligitirenden Rommiffion ju ertegen, welches bem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechner, den Uibrigen aber zuruckge-

stellt wird.

2tens. Der Meifibi thende ift verbunden, ben angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen nach Erhalt des über den Ligitazionsakt zu ersolgenden

Bescheibes an das gerichtliche Magistratsdepositensamt im Ganzen abzuführen, ausgenommen den Fall, wenn Jemand aus den auf der zu verkaufenden Realität intgbulirten Gläubigern seine Forderung vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung nicht annehmen wollte, wo sodann der Käuser verpflichtet sehn wird, solche Schuld nach Maß des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen und nach Beybringung der Erklärung eines solchen Gläubigers, die auf sich genommene Schuld von dem

abzuführenden Raufpreise abzuschlagen.

Itens. Rachdem der Käufer ben ganzen Kaufschilling nach der oben bestimmten Urt wird bezahlt haben, wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt, und auf seine Kösten wird er als Eigenthumer der gefauften Realität intabulirt, und alle der Realität anklebenden, Lasten, ausgenommen, die Dingslichen mit dem Besige des Grundes verbundenen, von dem Käufer zu tragenden Dienstbarkeiten werden gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden, ja die Realität wird ihm in den physischen Besis übergeben.

4tens. Wenn ber Kaufer ben Kaufschilling im festgeseten Termine nicht berichtigen follte, wird die in einem einzigen Termine abzuhaltende Relizitazion dieser Realität ausgeschrieben, und Gelber wird das Reugeld zu Gunften und Entschädigung

ber Glaubiger verlieren.

5tens Alle rudftandigen Aerarialsteuer und andere öffentliche Gaben, welche vielleicht auf der Realität ankleben sollten, werden bis zur Uibergabe aus dem Kaufschillinge berichtiget ohne Regreß gegen den Käufer.

otens. Un Sabular Extraft und die Schabung, konnen in ber Registratur eingefeben und in 262

fdrift erhoben merden.

7tens. Wenn biefe Realität im iten und 2ten Sermine über, oder wenigstens nach der Schähung nicht an Mann gebracht werden konnte, aledann wird man nach dem Sinne bes §. 148 der G.O. und der neuesten Normalvorschrift verfahren.

Uibrigens wird ben, ihrem Wohnorte nach une bekannten Gläubigerinnen Honoratha Horodyska und Barbara Pawlikowska, als auch den übrigen intabulirten Gläubigern, denen, aus was immer für einer Ursache der die Lizitazion ausschreisbende Bescheid nicht eingehändigt werden konnte, der Vertretter in der Person des Hrn. Dr. Suschorwski dem der Hr. Dr. Christiani substituirt wird, beigegeben, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am ibten Februar 1832. (2)

Obwieszczenie.

Nrc. 383. Z strony Król. Magistratu głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, iż realność pod Nrm. 3863/4 situowana do Pani Antoniny Czarnowskieg należąca, na satysfakcye Summy 888 Dukatów z przynależytościami w dwóch terminach,

to iest: dnia 26. Kwietnia i 26. Maia 1832 zawsze o godzinie 3ciey po południu w tuteyszym Sądzie przez publiczną licytacyę sprzeda się, pod następującemi warunkami:

1.) Za cenę fiskalną bierze się tara Sądowa tey realności w Summie 3929 ZłR. w Mon. Konw., podług którey rachując, chęć kupienia mający 10—100 kommissyi licytującey złożyć będą powinni, które naywięcey dającego do szacunku kupna w rachuje się, innym zaś z wróci się.

2.) Naywięcey dający obowiązani będą ofiarorowany szacunek kupna w 30 dniach po odebraney rezolucyi na akt licytacyi wypadłey do tuteyszego Sądowego Depozytu złożyć wyjąwszy wypadek, ieżeliby który z wierzycieli na realności intabulowanych swoiey pretensyi przed wymowioną może awizacyą przyjąć nie chciał, natedy kupiciel obligowany będzie takowy dług w mierę ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć i złożywszy takowego wierzyciela deklaracyę, dłog na siebie przyjęty ze złożyć się mającego szacunku kupna odtrącić.

3.) Ježeli kupiciel cały szacnnek kupna sposobem wyżey określonym zapłaci, dekret własności mu się wyda i na expens iego, iako właściciel kupioney realności, zaintabulnie się, a
wszystkie na realności znaydniące się ciężary wyiawszy realne z posiadaniem gruntu połączone
służebnietwa, które knpiciel znosić powinien, wyextabulnia się, i do szacunku kupna przeniesa się,
sama zaś realność w tym stanie iak iest w fizy-

ezna odda mu się possessyja.

4.) Gdyby kupiciel w terminie wyżey wyznaczonym szacunku kupnanie złożył, natedy na iego szkodę i expens relicytacya w iednym tylko terminie przedsięwziąsć się mająca wypisze się, i ten wedyum na satysfakcyą uszkodzenia na korzyść wierzycielów utraci.

5.) Až do dnie oddania z rzeczoney realności wszystkie eraryalne podatki i inne publiczne daniny może zaległe do nowego właściciela naieżeć nie będą, lecz z szanounku kupna zaspokoją się.

6.) Extrakt tabularny i detaxacya w gremial ney Registraturze moga być widziane i przez ko-

pie wyiete.

7.) Jeżeliby ta realność w pierwszym lub w drugim terminie podług lub wyżey taxy sprzedaną być nia mogła, natedy podług przepisu §. 148. Kod. Sąd. i naynowszego normalne postąpi się.

Zreszta wierzycielkom o mieysce ich pobytu niewiadomym: Honoracie Horodyskiey i Barbarze Pawlikowskiey iako też wszystkim wierzycielom, którymby z iakiey bądź przyczyny rezolucya te licytacyę wypisniąca wręczona być nie mogła, nadaie się zastępca w osobie P. Adw. Suchorowskiego z substytucyją P. Adw. Chrystianiego, który nad jah prawami czuwać ma.

We Lwowie dnia 16, Lutego 1832. (2

Anfundigung.

Mro. 4900. Nachbem die auf ben 8ten Mary 1832. ausgeschriebene zwente Lizitazion wegen Uiber= laffung der Bauberftellungen an der lat. Rirche und dem Glodenthurm in Digankowice fruchtlos ablief, so wird über diese Entreprise - der 3te und Teste Lizitazions=Termis auf den soten Upril 1832 festgefest, und diefe Steigerung in der hierortigen E. f. Kreisamtekangley um die 10te Bormittageftun= de abgehalten werden.

Bum Fiekal. und Ausrufspreid wird der berich= tigte Bauketrag und zwar in baaren Auslagen mit 515 fl. 55 fr. C. M., und ftatt einigen Bauftoffen das Relictum 239 fl. 3, 3/4 fr. C. M., somit jufammen im Baaren mi 755 fl. 263/4 fr. C. M. an-

genommen merden.

Mußer dem, werden dem Unternehmer von eini= gen Concureng Dominien für den Betrag pr. 277 fl. 5 fr. C. M. Baustosse und von den eingepfarr. ten Gemeinden statt der Summe pr. 378 fl. 52kr. C. M., 371 314 zwenspannige Fuhren und 407 114 Sandlanger beigegeben werden.

Unternehmungeluftige werden daber eingeladen ju diefer Steigerung mit einem soprozentigen Babium vom baaren Baubeitrag pr. 76 fl. C. M. verfeben zu erscheinen, wo ihnen die Vorausmaaß zur Ginficht mitgetheilt und die Lizitazione-Bedingniffe

werden befannt gegeben werden.

Wom t. f. Kreisamte. Przempel am ilten Marg 1832. (1)

Rundmachung.

Mro. 3101. Bur Erbauung eines Ranals in ber Stadt Przemyst aus harten Stoffen wird eine Lizitazion am 19ten Upril d. 3. abgehalten werden. Der Musrufspreis ift Gin Taufend Gin Sundert Meun und Meunzig Gulben 23 314 fr. C. M. das ist: 1199 st. 233/4 fr. E. M, wovon 10—100 an Dadium erlegt werden muffen, um zur Lizitazion augelaffen zu werben.

Die Lizitazion wird in der Przempsler Magi-

fratstanglen abgehalten werden.

Die Voranschlage und sonstigen Bedingnisse werden bei der Ligitagion felbst bekannt gemacht merden. Vom f. f. Kreisamt.

Przemyst am 5. Marz 1832. (1)

Lizitazions = Edift.

Mro. 269 Dom Oberamte der vereinten Berricaften Roscielisko und Ludzimierz, werden die nach dem jemahligen NeumarkterKammeral-Förster Rofenberg binterbliebenen unbekannten Erben, für welche eine Rapital . Gumme von 24 fl. 12 fr. B. 3. reduzirt nach der Skala vom Februar 1811 pr. 500-100 fammt Interessen bis Ende Oftober 1831, zusammen 13 fl. 20 1/2 fr. 28. 28. in der hiesigen Depositen . Raffe erliegen, hiemit aufgefordert, sich Behufe der Erhöbung diefer Erbicaft bei dem

biefigen Gerichte binnen Ginem Jahr und 6 200. chen, vom Tage dieses Ediftes zu melden, ale mis drigens, und nach Berlauf des Ediftal . Termins diese Summe aus der Rechnungsführung gebracht, und damit mas Rechtene ift, verfügt merden murde.

Bakopana am 1 Mary 1832.

Kundmachung.

Nto. 264 Bom Magistrate der kon. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, baß die unter Kon. Bahl 19114 gelegene zu den Erben des Unton Michalikowski und Barbara Lade stätter gehörige Realität auf Unsuchen der Ludovika Krausischen Erben zur Tilgung des evinzirten Betrages von 786 Dukaten sammt Nebengebubren in zwei Terminen, nämlich den Joten Uprif und den Joten May 1832 immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts mittelst öffentlicher Lizitazion wird verkauft merden, gegen nachstehende Bedingniffen :

1) Bum Musrufspreis wird die gerichtliche Gcabung in dem Betrage von 13234 fir. R. M. an-

genommen.

2) Die Rauflustigen find verbunden als Ungeld 103:00 vor Unbeginn der Lizitazion zu erlegen, welches des Meiftbiethenden auf Ubschlag des Raufschillings zurückbehalten wird. Bon der Erlegung dieses Reugeldes werden jene intabulirten Glaus biger befreyet, welche ihre Forderung evingirt baben, und ihre Prioritat in der Schößung begriffen find, fie find aber verpflichtet diese ihre Forderungen ale Sopothet ju verschreiben, und die ligitirende Rommission wird berechtigt fenn dergleichen Rauzionen zu prufen und zu genehmigen.

3) Der Meistbiethende wird gehalten den angebothenen Raufschilling binnen 14 Tagen nach Erhalt des über den Lizitazionsaft zu erfolgenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt abzuführen, als sonst wird er das Reugeld verlieren, und auf feine Befahr und Roften eine neue in einem einzigen Termine auch unter ber Schabung abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben murde.

4) Wenn diefe Realitat im ersten und zweiten Termine über oder um die Schahung nicht an Mann gebracht werden konnte, alsdann wird fle im britten Termine auch unter dem Schahungewerthe verkauft werden, ausgenommen den Fall, wenn die intabulirten Gläubiger sich erklaren diese Realität in dem Schagungewerthe annehmen zu wollen, da. her nnter einem der Termin fur die hypothekar-Gläubiger auf den 4ten Juny 1832 um 4 Ubr Nachmittags bestimmt wird, an welchem sie die in Folge des f. 148 der B G. D. vorgeschriebenen Erklarungen ju geben aufgefordert werden.

5) Der Meistbietbende wird gehalten fenn, die auf diefer Realitat flebenden Laften nach Dag des angebothenen Raufschillings auf fich zu nehmen, wenn die Glaubiger por ber vielleicht bedungenen

Auffundigung die Bahlung ihrer Forderungen nicht annehmen follten.

6) Es bleibt unbenommen die Lasten und die öffentlichen Gaben in der Kaffe und in dem Grund-

buche einzuseben.

7) Denen Glaubigern, welche nach der ausgesschriebenen Lizitazion in dem Grundbuche zuwachsen sollten, dann jenen, denen aus was immer für einer Ursache der die Lizitazion ausschreibende Bescheid nicht eingehandigt werden könnte, wird der Vertretter in der Person des Herrn Udvokaten Waskiewicz, dem der Herr Udvokat Madurowicz substituirt wird, beigegeben, dem es obliegen wird über ihre Rechte zu wachen.

Semberg am 25ten Februar 1832. (1)
Obwieszczenie.

Nro. 264. Z strony Magistratu król. głównego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż realność pod Nrem. 19 1/4 sytuowana, do Sukcessorów Jakoba Michalikowskiego i Barbary Ladstätter należąca, na żądanie Sukcessorów Ludwiki Kraus na zaspokoiecie Summy 786 dukatów z przy-

należytościami w dwóch terminach, to iest dnia 30. Kwietnia i 30. Maja 1832 zawsze o godzinie 3. po południn w tnteyszym Sądzie przez publiczua licytacyją sprzeda się pod następniącemi warunkami:

i) Za cene fiskalna bierze się taxa sądowa tey

realmosci w hwocie 12234 ZR. M. K.

2) Chęć knpienia maiący obowiązani są wadyium 10/100 podług taxy rachujac, przed licytacyją złożyć, i to przez naywięcey dającego złożone zatrzyma się i na kouto szacuku kupna przyymie się, iednak od złożenia wadyum ci intabulowani wierzyciele nwalniają się, którzy wygrane Summy mają i z takiem pierwszeństwem umieszczeni są, że takowe ilości szacuku real-

ności nie przewyższa, lecz obowiązują się te swoie pretensyje w mieysce wadyum na hypotekę zapisać, a Komissyja lizytująca upoważniona iest, takowe kaucyje examinować i zatwierdzić.

3) Naywięce daigoy offarowany szacunek kupna w 14 duiach po doręczoney rezolucyi licytacyją do wiadomości sądowey biorącey tym pewniey do Depozytu sądowego złożyć ma, gdyż inaczey wadyum utraci i na iego expens i szkodę nowa licytacyja w iednym terminie nawet niżey taxy przedsięwzjąć się mająca zostałaby wypisana.

4) Jeżeliby ta realność w pierwszym lub drugim terminie wyżey, a przynaymniey podług taxy sprzedana być nie mogła, natedy w trzecim terminie niżey taxy sprzedana będzie, wyjawszy ten przypadek, gdyby wierzyciele takowa na satysfakcyje swych pretensyy w cenie szacunkowej przyjać nie chcieli, dla tego oraz termin dla wierzycieli na dzień 4go Czerwca r. b. o godzinie 4tey po południu do dania stosownie do prawa 148 Kod. Sąd. potrzebnych swych deklaracyy przeznacza się.

5) Naywięsey daiący obowiązany będzie dłngi na tey realuości ciążące w proporcyi ofiarowanego szacunku na siebie przyjąc, ieżeliby wierzyciele intabulowani wypłaty summ przed umówioną może

awizacyją przyjąć nie chcieli.

6) Ciężary i publiczne daniny można w kassie

i taboli mieyskiey lwowskiey przeyrzeć.

7) Wierzycielom bypotekowanym, którzyby po wypisie tey licytacyi do tabuli przyszli, iakoteż tym, którymby z iakiey badż przyczyny rezolucyia licytacyją wypisniąca wręczoną być nie mogła, nadaje się zastępca w osobie Pana Adwokata Waskiewicza z substytucyją Pana Adwokata Madurowicza, który nad ich prawami czuwsć ma.

We Lwowie d. 25, Lutego 1832. (1)

#### Rundmachung.

Nro. 2952. Gemäß bober Gub. Genehmigung vom 1. Marz d. J. Zahl 10722 werden in dem lat. geiftl. Korrekzionshause zu Przeworsk mehrere Setzstellungen vorgenommen, worunter auch die Auftellung eines neuen Dachtheils ist. Sämmtliche Herstellungen sind auf 1646 fl. 55 fr R. M be-

rechnet und werden am 26. April 1832 Bormittags 10 Uhr sin der hiesigen k.k. Kreisamiskanzlen lizistando an einen Bauunternehmer überlassen wersen. — Jeder Lizitant hat sich mit einem Reugelbe von 165 fl. K. M. zu versehen.

Die Bauakten und die Ligitazions = Bedinanisse

fonnen vieramte eingesehen werden.

Rzesow am 17. März 1832. (2)

#### Doniesienia prywatne.

Dobra do sprzedania.

Dobra Trzesówka w przyległościami, w Cyrkule Tarnowskim między Kolbuszowa, Mieloem s Baranowem o mił trzy od Wisły i cesarskiej drogi odległe, składające się z pięciu Folwarków, stanowiące osobne dwa Dominia, są z wolney ręki do sprzedania; życzący sobie te nabyć, racza się udas do Adwokata c. k. Sądów Szlacheckieb, Wgo. Stanisława Piotrowskiego, w Tarnowie zamieszkałego, gdzie dokładną iaformacyją zasiągnąć można.

Pewne Państwo potrzebnie do prowadzenia fabryk w swych dobrach doskonałego architekta; ktoby sobie życzył to miejsce otrzymać, zechce osiągnąć dalszych wiadomości w rynku pod Nrem. 175, sto siedmdziesiat pięć na pierwszem piątrze. (2)

# Wielka Loteryia.

Jego Ces. Król. Mość raczył nayłaskawiey właścicielowi dwóch wielkich, bardzo znacznych Państw

## ROGUZNO I NIZNIOW

w Galicyi, dać naywyższe zezwolenie do puszczenia Państw tych przez Loteryja, którey wykonaniem trudni się c. k. uprzywileiowany dóm handlowy Hammera i Karisa.

W téy wielkiéy, nader ponętnéy Loteryi, wygrywa się razem:

43,000

sztuk c. k. ważnych dukatów w złocie

Zło. Reńs. 2 O O, O O w Wal. Wied.

Wygrywaiący dostanie w zamianę

30,000

sztuk c. k. dukatów ważnych.

Bioracy pięć losów w pierwszych trzech miesiącach dostanie bezpłatnie

czerwony wygrywaiący los wolny;

wyjąwszy iednak, gdyby takowe iuż pierwey rozebrane były. — Te czerwone wolne losy mają tę szczególną korzyść, iż nietylko każdy z nich

naymniey dziesięć Zło. Reń. W. W. wygrać musi, legz, że takowe także ze wszech miar pewne właściwie ku temu przeznaczone wygrane po ZR.

10,000, 4,000, 1,500, 1,000, 500, 100 it. d. w W. W. grobic

mogę, a oprócz tego w cięgnieniu głównem wygrac mogę główną wygranę 30,000 dukatów,

albo pomnieysze wygrane 5,000, 1,000, 500, 300, 100 i t. d. duhatów.

Podpisany wielki dóm handlowy pochlebia sobie, iż i ta, szczególnie uposażona loteryia, znaydzie tę samę u publiczności pochwałę, iakiemi tak hoynie zaszczycały się dawnieysze iego w tym rodzaiu przedsięwzięcia i z wszelkiemi zachęceniami, wstrzymuie się tym bardziey z tego względu, iż liczne korzyści tey loteryi nader są widoczne przy uważnym planu gry przeglądzie.

Los kosztuie 5 ZR. w mon. kon.

W Wiedniu dnia 28. Lutego 1832.

HAMMER i KARIS

Losów na loteryją tę we Lwowie dostać można w wielkim hurtownym handlu Józ. Leop. Singera, w domu Hartmana pod liczbą 32. (3)

# Lizitazion

### 3500 Eimer Original - Desterreicher Gebirgsweine.

Mit hier beigefügter Bewilligung ber lobt. Gerrichaft Befie Liechtenstein werben Dienftag den 22ten May b. J. um 9 Uhr, und bis jur ganzlichen Beendigung, in dem Ritter v. Seld'schen Preßhaufe Mro. 37, in dem eine Stunde von Wien entfernten Markte Brunn am Gebirge, nacht Maria - Enzeredorf und Perchifoldedorf, folgende Weine, als zuerft:

| Fas   | Eimer      | Sabrgana | Semachs           | I Faß  | Eimer Jahrgang | (B) wads          |
|-------|------------|----------|-------------------|--------|----------------|-------------------|
| Mr. 1 | 5 <b>o</b> | 1828     | Brunner           | Mr. 20 | 64 112 1827    | Brunner           |
| » 2   | 47         | 1828     | Brunner           | » 21   | 50 1827        | Brunner           |
| p 3   | 48         | 1828     | 28 unner          | y 22   | 51 1 2 1827    | Brunner           |
| » 4   | 51         | 1828     | Brunner           | » 23   | 16 1822        | Brunner           |
| » 5   | 47         | 1828     | Brunner           | » 24   | 50 1 2 1822    | Brunner           |
| » 6   | 123        | 1826     | Perchtholdsborfer | » 25   |                | Perchtholbstorfer |
| » 7   | 103        | 1826     | Brunner           | » 26   | 53 1822        | Percheboldsborfer |
| p 8   | 120        | 1819     | Brunner           | > 27   | 50 1832        | Perchtboldeborfer |
| y q   | 120        | 1819     | Perchtboldeborfer | » 28   | 84 1822        | Perchiboldedorfer |
| » 10  | 47 1       |          | Engeredorfer      | y 20   | 84 1822        | Brunner           |
| » 11  | 50         | 1827     | Engere orfer      | » 3o   | 84 1822        | Brunner           |
| » 12  | 54         | 1837     | Engereborfer      | » 31   | 50 1822        | Brunner           |
| v 13  | 51         | 1827     | Engersborfer      | » 32   | 52 1/2 1822    | Perchtholdstorfer |
| » 14  | 12         | 1827     | Engeredorfer      | » 33   | 52 1822        | Perchiboldedorfer |
| » 15  | 16 1       |          | Engeredorfer      | » 34   |                | Brunner           |
| p 16  | 51         | 1827     | Brunner           | » 35   | 52 1 2 1822    | Brunner           |
| 20 17 | 5:         | 1827     | Brunner           | » 36   | 50 1822        | Brunner           |
| p 18  | 51         | 1827     | Brunner           | » 37   | 15 1/2 1819    | Brunner,          |
| p 19  | 54         | 1827     | Brunner           | /      |                | ~~~               |

und zwar jedes große Faß, nach Belieben ber P. T. Herren Lizitanten, entweder im Ganzen, ober in Ubtheilungen; fodann: circa 1400 E'mer von verschiedenen Gegenden, und den Jahrgangen 1829, 1830 und 1831; endlich: fammtliche Faffer und Keller - Requisiten, gegen bem Kaufe angemessener Darangabe, zweymonathlicher Ubsubr und Bahlung, sizitando verkauft werden.

Obige Beine, wovon mehrere in unangebohrten faffern fich befinden, werden flar in die mit bem Wienerdrande versebenen gubrfaffer gegeben, und rudfichtlich ihrer besonderen Gute und Echtbeit nichts zu wunfchen übrig loffen, wovon die zur obbemeldten am 22ten May d. 3. abzuhaltenden Lizitazion höflicht eingeladenen P. T. herrn Kauflustigen sich felbst gutigst überzeugen wollen.

»Indem von Site der fürstlich Johann Liechtenstein'schen herrschaft Beste Liechtenstein, die Bemilligung zur Abhaltung obiger Bein - Lizitazion, und zur öffentlichen Bekanntmachung derselben
msammt den hier unten stebenden Unterschriften durch die Beitungsblatter, anmit ertheilt wird, kann
man bei der Vortrestickfeit besagter Beine, nicht umbin, auf den Verkauf derselben, auch entfernmtere und auswärtige Liebhaber von Original - Desterreicher Gebirgsweinen, welche mit den diesm'älligen hierortigen Verhältnissen wenig ober gar nicht bekannt seyn durfen, mit dem ausdrucklichen
menerken ausmerksam zu machen: daß Weine von solcher Gute, wie diese, nur gar selten, am
menigsten in so großer Auswahl vorkommen.«

herricaft Defte Biechtenftein. Brunn am Gebirge, ben 11. Februar 1832.

(L. S.)

Fr. Suber, Amimann.

Anton Seiffler, Renntmeifter.

Die Chtheit der vorliegenden Musfertigung wird hiermit bestättiget. Dom f. f. nieb. ofter. Rreitamte des D. U. 2B. 3u Wien am 13, Februar 1832.« (2)

(L. S.) v. Sendel, Rreishauptmann.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 31 go Marca 1832.

Rundmachung

Nro. 156. Bom Magistrate ber k. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, daß das unter Nro. 99 314 gelegene, dem Juden Isaak Rossner eigenthümlich gehörige, auf 5394 fl. K. M. geschätte Haus, auf Unsuchen des k. Fiskus im Namen der k. k. Linzer Wollenfabrik in zwey Fristen, das ist, den Joten April und Joten May 1832 immer um 3 Uhr Nachmittags auf dem Rathhause unter nachstehenden Bedingnissen wird öffentlich seilgebothen werden.

1) Bum Musrufspreise wird ber Schagungewerth

pr. 5394 fl. K. M. angenommen.

2) Sind die Kauflustigen verbunden 101100 des Schähungswerthes die 539 fl. 24 fr. R M. vor Beginn der Versteigerung zu handen der Versteigerung zu handen der Versteigerungskommission zu erlegen, welches dem Ersteher

in den Rauffcilling eingerechnet wird.

3) Im Folle sich die Lypothekar - Gläubiger weigern sollten, die Zahlung vor der bedungenen oder gesehlichen Aufkundigungszeit anzunehmen, so ist der Käufer verbunden die Lasten nach Maaß des angebothenen Kausschillings zu übernehmen, die sub pos. 1, 2, 9, 17 und 18 haftenden Lasten bleiben, jedoch auf jeden Fall als Grundlasten auf dem hause intabulirt. Die Forderung der Linzer Wollenzeug-Fabrik pr. 393 fl. 45 kr. K. M. sammt Zugehör, so wie jenen Betrag, welchen die Gläubiger anzunehmen nicht verweigern, ist

4) der Befibiethende gehalten binnen 24 Zagen nach rechtsfraftiger Bestimmung der Prioritat ber

der Gläubiger zu erlegen.

5) Wird der Raufer nach berichtigten Rauffcillinge ale Eigenthumer der erstandenen Realitat

intabulirt werden.

6) Sollte in bem ersten und zweiten Termine dieselbe Realitat weder über noch um ben Schastungswerth an Mann gebracht werden, so wird sie mit Bevbachtung der IS. 433 und 148 der G. D. in einem dritten zu bestimmenden Termine auch unter dem Ausrufspreise veräußert werden. Sollte endlich

7) ber Räufer die bedungene Zahlungbrate nicht zuhalten , so wird auf feine Kosten und Gefahr nach dem h. 449 der G. D. eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion vorge-

nommen werben. Goluglich

8) allen Gläubigern, benen ber gegenwartige Bescheid aus was immer für einer Ursache vor der Versteigerung nicht eingehändigt werden könnte, ist der Stellvertretter in der Person des Herrn Udvofaten Suchorowski mit der Substituzion des Herrn Udvofaten Bromirski beigegeben worden, dem die Bescheide rechtstraftig zugemittelt werden.

Lemberg am 23. Hornung 1832, (1)

Obwieszczenie.

Nro. 156. Z Magistratu głównego król. miasta Lwowa. obwieszcza się, iż dóm pod Nm. 99 3/4 sytuowany, żyda Izaaka Rossnera własny, na 5394 ZR. M. K. oszacowany, na instancyją królewsk. Fiskusa imieniem c. k. Fabryki wełnianey w Linou w dwóch terminach to iest dnia 30. Kwietria i 30. Maja 1832 zawsze o godzinie 3. po południu na Ratuszu pod następującemi warunkami publicznie sprzedany będzie:

1) Za cenę wywołania bierze się szacunek u-

rzędownie na 5394 ZR. M. K. przyiety.

 Chęć kupienia maiący obowiązani są 10/100 szacunkowey wartości to iest 539 ZR. 24 kr. M. K. przed zaczęciem licytacyi do rak licytacyyney komissyi złożyć, które naywięcey ofiarniącemu

w kapno sie wrachuic.

3) Na przypadek, ieżeliby intabulowani wierzyciele wypłaty przed umówionym czasem lnb prawnem wypowiedzeniem przyjąć zaprzeczali, kupniący iest obowiązanym ciężary w miarę ofiarowanego kupua na siebie przyjąć; pod pozycyiami zaś 1, 2, 9, 17 i 18 znaydujące się ciężary na każdy wypadek iako gruntowe na domie intabulowane zostaną. Pretensyja zaś Fabryki wełnianey w Lincu w kwocia 393 ZR. 45 kr. M. K. z przynależytościami, iakoteż ilość ta, któreyby wierzyciele przyjąć nie zaprzeczali,

 naywięce ofiarujący będzie obowiązanym w przeciągu dni 14 po prawnem oznaczeniu wierzycielom pierwszeustwa do Depozytu złożyć.

- 5) Po złożoney ilości kupua, kupujący iako właściciel nabytey realności zaintabuluje się.
- 6) Jeżeliby zaś na pierwszym lob drugim terminie ta realność ani nad szacunek, lub w szacunek sprzedana nie zostrła, a zatem zważając 6% 433 i 148 prawney nstawy w trzecim naznaczyć się mającym terminie także i poniżey ceny wywołania sprzedana zostanie, nakoniec

7) Jeżeliby kupujący oznaczoną ratę wypłaty nie dotrzymał, natenczus na iego expens i niebezpieczeństwo podług §. 449 sądoweży ustawy nowa tylko w iednym terminie licytacyja rozpi-

sana zostanie, a zas

-8) wszystkim wierzycielom, którymby teraźnieysza rezolucyja z jakich kolwiek przeszkód przed licytacyją doręczoną być nie mogła, zastępca w osobie P. Adwokta Suchorowskiego z substytucyją P. Adwokata Bromirskiego do bronienia ich praw naznacza się, któremu teraźnieysze rezolueyje prawoważnie doręczone zostaną.

We Lwowie dnia 23go Lutego 1832, (1)

### Ronfursausschreibung.

Mro. 1542. Ben ber f. f. galizischen Straffen. und Brudenbau-Direkzion, ift eine Zeichnerstelle der aten Rlaffe, mit dem jahrlichen Behalte von Dier- Sundert Gulden C. M. und dem Vorruc. kungerechte in den bobern Gebalt von Kunf hunbert Bulden C.M., und wenn diefe Stelle einem Der hieramts Ilstemisiten, mit Udjutum betheilten Praftikanten, ju Theil werden follte, ein Udjutum jabr= licher Drey Hundert Gulden C M. erlediget.

Ulle jene Bittwerber, welche eine der gedachten Stellen zu erlangen wunschen, ha en ihre geborig instruirten Gesuche, mittelft ihrer vorgeses. ten Behörden, jene bingegen, welche noch nicht angestellt find, mittelft des betreffenden f. f. Rreisamtes an diese Direktion, bis Ende Upril einzureichen, und fich sowohl über die Renntniß der pol= nifchen, oder menigstens einer andern flavischen Sprache, als auch über die erlernten mathematifchen Wiffenschaften, bann der Zeichnungskunft, nach der hoben hofkanzley-Vorschrift vom 16ten Mary 1820 Bahl 7251, ferner über die abgelegte frenge Prufung, aus dem theoretifch praktifchen Straffen- und Brudenbaufache, ju Folge ber eben

E Difft.

Mro. 2975. Dom f. f. Buckowiner Gtadt- und Landrechte als Ubhandlungsbehörde, werden alle iene, welche auf ben Nachlaß der am 23ten Fes bruar 1830 ohne Hinterlassung einer lettwilligen Unordnung hierorts verstorbenen Maria Mohilow. ska aus mas immer fur einen Rechtstitel einen Unfpruch ju haben vermeinen, aufgefordert binnen

Edictum.

Nro. 516. Magistratus Reg. Lib. Circularis Civitatis Jasto, medio praesentis edisti notum reddit, quod ad requisitionem Caes. Reg Fisci sub praes, 21. Decemb. 1831. N. 516. horum exhibitam cellerium Jacobi Fafarowicz proprium, in fra costam partem domus, sub Nr. 178. hic sitae 20 fl. M. C. nestimatum, in satisfactionem taxarum 3fl. 44 xr. M. C. in hujati Cancelaria Magistrati, diebus 9. Aprilis, 7. Maji et 4. Junii 2832, horis matntinis, ope publicae licitationis vendetar, sub his conditionibus.

1.) Pro praetio fiscali, valor detaxatione publica constitutus 20 fl. M. C. assumitnr.

2.) Quisquis licitans partem quintam praetii detaxationis, adhuc ante initium licitationis eorum Commissione, tauquam Vadium deponat, quod finita licitatione, illis quo ab emtione obstinuere,

vertituetar. 3.) Ad licitationem tres praestituuntur termini, bezohenen Borfdrift, dann des hohen Softangley. Defretes vom 11ten Muguft 1825 Babl 23466; ferner uber Die Straffenamtliche Manipulazions. Runde, dann nach dem Ginne des hoben hoffang. len=Defretes vom 25ten November 1830 Rabl26980 über die Kenntniß der, auf das Baufach fich beziehenden politischen Vorschriften, endlich über ihre bisherige Dienstleiftung, Berwendung im Dienste und sittliches Betragen, glaubwurdig auszuweisen, und die schriftliche Erklarung beizufugen, ob diefelben mit einem, der gegenwartig beim bierlandigen Straffenbau-angestellten Beamten, und in welchem Grade verwandt oder verfehwägert find.

Jene Bittmerber, welche noch keinen öffentlichen Dienft begletten, werden gemäß des allgemein fund gemachten Kreisschreibens vom 21ten July 1826 Bahl 43295, J. 4. verpflichtet, über ihre bisherige Beschäftigung, Verwendung und Moralität, während ihres ganzen frühern Lebenslaufes. ohne irgend einer Unterbrechung, mit Bulegung des Taufscheines, glaubwürdige Beweife, benzu-

bringen.

Wen der f. f. galigifchen Gtraffen - und Brudenbau. Direfgion-

Lemberg den gten Mary 1832. (3)

Jahr und Tag ihre Erb- ober fonstige Rechte zu diefeni Nachlage auszuweisen und fich erbezuerklaren, widrigens diese Verlaffenschaft als erolos dem kon. Fiefus nach Bertauf der gesetlichen Frist jugesprochen merden wurde.

Mus dem Rathe die f. t. Bufowiner Stadtund Candrechts.

Cjernowis den 21. Dezember 1831.

in quorum primo et secundo objectum licitationis, non infra practium detaxationis dimittetur, bene vero in tertio, abi etiam pro minori pretio, in quantum illed, ad pacificande onera intabulata sufficeret, disvendator.

4.) Plarimam offerens tenebitor, practing liciti finite licitatione, in pa ate pecunia, statim corum Commissione solvere, quo facto cidem mox decretum addictionis proprietatis tribuetur, onjus intabulationem sumptibus suis petere poterit.

5) Quodse plurimum offerens, finita licitatione praetium licitati non solveret, tum ejus periculo et sumtibus, relicitatio etiam in uno termino introducetur.

6) Evictio nulla praestabitur, cum venditio anctore profere fiat.

Emendi itaque cupidi invitantar, ut bic comparituri, actum hunc attentent.

Ex Cessione Megistratus Jasto die 25. Febraerii 1832. (1)